## Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiei.

16. Oftober 1986.

16. Października 1866.

(1732)Rundmachung.

Mro. 8518 - pr. Bei ber am 1. Oftober b. J. ftattgefundenen 447ten und 448ten Berlofung ter alten Staatsschuld find die Serien 83 und 332 gezogen morben. - Die Cerie 83 enthält Banfo-Obligazionen im urfprünglichen Binfenfuße von 5%, u. g. Rr. 74.195 mit einem Biertel ber Rapitalesumme und Dr. 74.890 bis einschl. Dr. 75.159 mit bem gangen Rapitalebetrage, in ber Gesammtkapitalefumme von 1,014.567 fl. 121/, fr.

Die Gerie 332 enthält Obligazionen des vom Saufe Bethmann aufgenommenen Unlehens im ursprünglichen Binfenfuße von 41/2 %. u. 3. Litt. A., Mr. 6 a. mit ber Galfte ber Kapitalesumme und Litt. A., Mr. 1044 bis einschl. Mr. 2509, mit ber ganzen Kapitales

fumme, im Gesammtfapitalebetrage von 1,107.000 fl.

Diese Obligazionen werten nach den bestehenden Borschriften behandelt, und insofern felte unter 5% verginelich find, werden dafür auf Berlangen ber Partheien nach Daggabe bes mit ber Rundmachung bes f. f. Finanzminifteriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 veröffentlichten Umftellungsmaßstabes Sperzentige auf öfterr. Währung lautente Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Ctatthalierei Brafibium.

Lemberg, am 10. Oftober 1866.

Obwieszczenie.

Nro. 8518-pr. Dnia 1. pazdziernika b. r. odbyło się 447me i 448me losowanie dawnego długu państwa i wyciągnieto serye 83 i 332. Serya 83 zawiera obligacye bankowe o pierwotnej stopie procentowej 5%, a mianowicie: Nr. 74 195 z czwarta częścia summy kapitału i Nr. 74.890 do Nru. 75.159 z całkowita summa kapitału w summie ogólnej 1.014.567 zł. 12½ c.

Serya 332 zawiera obligacye pozyczki zaciągnietej w domu Bethmann o pierwotnej stopie procentowci 41/2 %, a mianowicie: Lit. A. Nr. 6 z polową summy kapitalu i Lit. A. Nr. 1044 do Nru 2509 włącznie z całkowita summa kapitalu w summie ogólnej 1,107.009 zł.

Z temi obligacyami postąpi się według istniejących przepisów i o ile te sa oprocentowane nizej 5%, beda za nie wydawane na zadanie stron, według skali wymiany ogłoszonej w obwieszczeniu c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5246 (Dz. ust. p. nr. 190) 5proc. na walute austryacka opiewające obligacye.

Z c. k. Prezydyum Namiestnictwa. Lwów, dnia 10. października 1866.

(1727)G b i f t.

Mro. 4655-Civ. Bom f. f. Kreisgerichte in Zkoczow wird hiemit befannt gemacht, daß über Unsuchen ber Abminiftragion ber allgemeinen Berforgungsanftalt in Wien und ber gal. ftant. Rredit= anftolt zur hereinbringung ber von ber Erferen im Betrage von 14.724 fl. 40 fr. oft. B. f. N. G. und von Letterer im Betrage von 21.259 fl. 18 fr. R. M. f. N. G. erfiegten Forberungen bie mit Beichluß bes Lemberger t. f. Lantesgerichtes vom 14. August 1866 3. 3. 29982 bewilligte exefutive öffentliche Feilbiethung ter ben Rechtsbestegten hin. Viktor und Ludmilla Wiszniewskie gehöris gen, im Brzeganer Rreife gelegenen Guter Strzeliska nowe und stare unter den mit h. g. Gbifte vom 28. Juni 1865 g. 3. 2006 fundgemadten Bedingungen nunmehr neuerlich in zwei, b. g. auf den 2ten Morember 1866 und auf ten Iten Dezember 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormitta & bestimmten Terminen mit bem ausgeschrieben wird, baß im Salle tiefe Guter in ben obigen zwei Terminen über ober um ben Schätzungemerth nicht veraußert werden follten, behufs Fefiftellung ber erleichternten Betingungen ber Termin b. g. auf ben 4. Dezember 1866, Bormittage 10 Uhr festgefest wird, bei welchem Die Sphothekarglanbiger unter ber Strenge vorgeladen werden, daß Die nicht erscheinenden ber Dehibit ber Grimmen ber erfchienenen werben beigegahlt merten.

Sievon merten bie bem Bohnorte nach befannten Sypothefarglaubiger und bie Partheien ju eigenen Banten, alle jene Glaubiger aber, welche nach bem 18. Juni 1866 in bie Landtafel gelangen follten, oter benen ber gegenwärlige Beideid entweder gar nicht ober nicht zeitlich genng zugestellt merten fonnte, ju Sanden bes benfelben in ber Perfon bee orn Abvofaten Dr. Mijakowski bereite bestellten

Rurators verftanbiget.

Aus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Złoczow, am 28. August 1866.

## Obwieszczenie.

Nro. 4655 - Civ. Ces. król. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, że na żądanie administracyi ogólnego zakładu zaopatrzenia w Wiedniu, tudzież dyrekcyi galie. towarzystwa kredytowego celem wymusu wygranych przez rzeczone zakłady sum, a to przez pierwszy summy 14.724 zł. 40 cent. w. a. z p. p., a przez ostatnią summy 21.259 złr. 18 kr. m. k. z p. p. dozwolona uchwałą c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 14. sierpnia 1860 do 1. 29.982 exekucyjna publiczna licytacya dóbr Strzelisk starych i nowych w obwodzie Brzezańskim położonych, p. Wiktora Wiszniewskiego i p. Ludmilli Wiszniewskiej własnych, pod warankami edyktem tutejszym z dnia 28 czerwca 1865 do 1. 2006 ogłoszonemi, w dwoch na dzień 2. listopada 1866 i na dzień 3. grudnia 1866, kaźdą razą o godzinie 10tej przed południem w sądzie tutejszym naznaczonych terminach z tym dodatkiem się rozpisuje, że w razie gdy dobra te w powyższych dwóch terminach za lub wyżej ceny wywołania sprzedane nie zostana, celem ułożenia warunków ulzywających termin w sądzie tutejszym na dzień 4. grudnia 1866 o godzinie 10tej przed południem się naznacza, do którego wierzycieli hypotecznych z tem się wzywa, ze wierzyciele nie stawający do wiekszości głosów obecnych wierzycieli doliczonemi

O tej rozpisanej licytacyi zawiadamia się wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomych tudzież strony do rak własnych, tych zaś wierzycieli, którzy dopiero po 18. czerwca 1866 do tabuli weszli lub którymby niniejsza uchwała albo wcale przed terminem doręczonaby nie została, lub wcześnie przed takowym doreczonaby być nie mogła, do rak tymże już pierwej w osobie p. adwokata Dra. Mijakowskiego postanowionego kuratora jak też przez edykta. Z rady c. k. sadu obwodowego.

Złoczów, dnia 28. sierpnia 1866.

Lizitazione = Rundmachung.

Mro. 8864. Bon ber f. f. Finang-Bezirfs-Direktion in Zolkiew wird fundgemacht, bag wegen Verpachtung bes Bleifch : Vergehrungs= Steuer : Bezuges im Lubaczower Pachtbegirte fur das Jahr 1867, unter den in der Kundmachung vom 5. September 1866 3. 7855 angegebenen Bedingungen zu Lubaczow durch den dortigen f. f. Finanzwach - Kommissär am 25. Oftober 1866 die zweite Lizitazion, und wenn auch tiefe erfolglos bleiben follte, am 8. November 1866 die dritte Lizitazion abgehalten werden wird.

Der Fistalpreis für ein Jahr beträgt 1111 fl. 60 fr., bas ift: Eintaufend einhundert eili Gulden 60 fr. oft. 28., wovon der jehnte

Theil ale Badium ju erlegen fein mird.

Schriftliche, gehörig gesiegelte und mit bem obigen Badium belegte Offerten, find jedesmal bis jum letten Tage vor ber Ligitagion beim Lubaczower f. f. Finanzwach Kommissär einzubringen.

Bon der f. f. Finang = Bezirfe = Direfzion.

Zolkiew, am 8. Oftober 1866.

Bizitazione - Ankundigung.

Mrc. 8910. Bon ber f. f. Finang = Begirfe . Direfzion ju Zotkiew mitd fundgemacht, daß wegen Berpachtung des Fleischverzehe rungefieuer Bezuges im Betzer Pactbegirfe fur das Jahr 1867 unter ben in ber Kundmadung vom 5. Ceptember 1866 3. 7855 enthaltenen Bedingungen ju Betz burch ten bortigen f. f. Finangmach. Rommiffar am 25. Oftober 1866 bie greite, und wenn auch biefe erfolglos bleiben follte, am 8. November 1866 bie britte Ligitagion abgehalten merben wird.

Der niefalpreis fur Gin Jahr beträgt 1626 ft. 54 ft., bas ift: Eintaufend fechebundert zwanzig feche Gulden 54 fr. oft. 2B., movon

ber gebnte Theil als Badium ju erlegen ift.

Schriftliche, geborig gefiegelte und mit bem obigen Babium belegte Diferten konnen jetesmal bie jum legten Sage vor ber Ligitagion beim Belzer f. f. Finangwad-Rommiffar eingebracht werben. Bon ber f. f. Rinang Begirts Direftion.

Zolkiew, am 9. Oftober 1866.

(1733)Konfurd . Rundmachung. **(2)** 

Dro. 30969. Bu befegen: Die Ginnehmereftelle bei bem Debengollamte II. Rlaffe in Grzymatowka in ber 10ten Diatentlaffe mit bem Gehalte fahrlicher 472 fl. 50 fr., freier Wohnung ober Quartiergelbe und Raugionspflicht. — Gesuche find insbesondere unter Nachweisung ber Sprachkenntniffe binnen brei Wochen bei ber f. f. Finang-Begirte-Direfgion in Brody eingubringen.

Geeignete bisponible Beamte werden befondere beruchsichtiget.

Bon ber f. f. Finang : Landes : Diretzion.

Lemberg, am 5. Oftober 1866.

(1734)Lizitazione: Kundmachung.

Mr. 13356 ex 1866. Bur Berpachtung bes Bergehrungesteuer-Bezuges ron Biebichtachtungen und ter Fleist ausschrottung, bann vom Beinausschanke nach bem Gefete vom 17. August 1862 in ben im nachstebenden Bergeichniße enthaltenen Pachtbegirfen bes Stanislauer Finang . Begirted auf bie Dauer vom 1. Janner 1867 bis Ende Dezember 1867 mit Borbebalt ber fillschweigenten Erneuerung der Pachtung bis Ende Dezember 1868 ober bis Ende Dezember 1869 werden bei ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Stanislau an ben im Berzeichnisse angesetzen Tagen und in den daselbst angegebenen Stunden öffentliche Berfteigerungen abgehalten merden.

Jeder Pachtlustige hat vor der Lizitazion zu Handen der Lizie tazionekommission bas Badium mit 10% tee im Verzeichnisse ersicht. lichen Ausrufspreises zu erlegen.

Much konnen ichriftliche mit bem 10 tigen Babium verschene wohl verstegelte Offerien bie 12 Uhr Mittage bes der mundlichen &igitazion des betreffenden Pachtbezirtes junadit vorhergehenden Berftages beim Borftante ber Stanislawower t. f. Finang-Begirfo Direfgion eingebracht und bei ber Letteren die dieffälligen Ligitagionebedingniffe eingesehen werden.

| Poji-Mr. | Pachtbesirt   | 1          | Alusrufepreis |     |      |       |                                                                          |  |
|----------|---------------|------------|---------------|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|          |               | Tarif=Post | Fleisch       |     | Wein |       | Die Lizitazion wird abgehalten von 9 Ub<br>Früh bis 2 Uhr Nachmittage am |  |
|          |               |            | ſĪ.           | fr. | ft.  | fr.   |                                                                          |  |
| 1        | Behorodezany  | 111.       | 1453          | 50  | 64   | 3 1/2 | 22. Oftober 1866.                                                        |  |
| 2        | Halicz        | , ,        | 527           | 35  | 22   | 65    | detto                                                                    |  |
| 3        | Monasterzyska | ,,         | 3113          | 41  | 110  | 64    | 23. Oftober 1866.                                                        |  |
| 3        | Uście         | "          | 729           | 57  | 18   | 52    | detto                                                                    |  |
| 5        | Nadworna      | "          | 2721          | 36  | -    | 1-1   | 24. Oftober 1866.                                                        |  |
| 6        | Niżniów       | ,,         | 677           | 62  | 11   | 18    | betto                                                                    |  |
| 7        | Tłumacz       |            | 2829          | -   | 69   | 1-1   | 25. Oftober 1866.                                                        |  |
| 8        | Buczacz       | ,,         | 6372          |     | 145  | 50    | Detto                                                                    |  |
| 9        | Mariampol     | ,, 1       | 1090          | 192 | 36   | 11    | 29. Oftober 1866.                                                        |  |
| 10       | Solotwina     | ,,         | 1284          | 91  | 80   | 57    | betto                                                                    |  |
| 11       | Tyśmienica    | u l        | 3224          |     | 210  | 46    | 30. Oftober 1866.                                                        |  |
| 12       | Delatyn       | ,,         |               | 1-1 | 67   | 20    | betro                                                                    |  |
| 13       | Ottynia       | 1          | 668           | 52  | 10   | 1 1   | 31. Oftober 1866.                                                        |  |

(1744)Kundmachung. Mr. 1210. Bur Cicherstellung ber Dedfrodlieferung (b. i. Gr= geugung, Bufuhr, Berichläglung, Schlichtung und Berbreitung) fur bie im Tarnopoler Rreife befindliche Brzegan - Podwołoczyskaer Landes: ftraffe auf das Jahr 1866 mird eine Offert = Berhandlung ausge=

schrieben.

Bon Tarnopol gegen Brzegan. Tarnopoler Megmeifterfcaft. 

Bom Tarnopol gegen Podwołoczyska aus tem Biatokamioner Steinbruche für die gange Ite Deile 800 Prismen . . Mus dem Borkier Seinbruche fur Die gange 2te ... 2532 " 80

Mus bem Haluszczyncer Steinbruche für bas 12/4

Bufammen in ber Tarnopoler Wegmeisterschaft 

In der Kamionkaer Wegmeisterschaft. Mus dem Haluszczyńcer Steinbruche für bas 34/

der 3ten und das 1 & 3 ber 4ten Meile - 440 Prismen 1729 fl. 20 fr. Aus bem Kamionkaer Steinbruche für bas 4/4 ber

4ten und fur bas 'a ber 5ten Deile - 410 Brismen 1824 , 45 , Mus tem Swieta gora Steinbruche für bas 4/4

ber 5. und fur das 1 3 ber 6. Meile - 460 Briemen 3641 " -

Bufammen Kamionkaer Wegmeifterfchaft 1310 

Daher für die gange Brzegan - Podwołoszczyskaer Landesftrage - 4080 Priemen . . . . . . . . 20900 " 65 " öfterr. Währung.

Die Offerien find nach Wegmeinerschaften ober Steinbruchen, und zwar am 29. Oftober 1866 bis 4 Uhr Rachmittage bei tem Tarnopoler f. f. Rreisvorstande zu überreichen.

In der Offerte muß tas 10% Babium beiliegen und die Ronfretalanbotben ausdrudlich erflart werden, baß fic ber Unternehmer Die Ausscheidung einzelner Meilenviertel ju Gunften gleichfalls anbiethenden Gemeinden gefallen laffen wird.

Der Unboth ift nicht nach Prozentennachlaffen von der Fistalfumme, fondern in der bestimmten Gingabe des mit Buchftaben ausjufdreibenden Unbothspreifes pr. Dedftoffprismen für jedes Meilenviertel anzusegen.

Nachträgliche und nicht vorschriftemäßig ausgefertigte Unbothe ober nicht mit bem bedungenen Badium belegten Offerten finden feine

Berüdfichtigung.

Sonstige allgemeine und spezielle namentlich tie mit h. Statt-halterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offertbedingnisse können beim f. k. Kreisvorstande eingesehen werden. Bom f f. Kreisvorstande.

Tarnopol, am 5. Oftober 1866.

Obwieszczenie.

Nro. 2146. Ze strony c. k. urzędu powiatowego w Lutowiskach podaje się do wiadomości, że celem ściągnienia taxy przenośnej będzie przysiołek Bereżki, do Stuposian górnych należacy. a pana Marcellego Wisłockiego własny, w drodze publicznej licytacyi na rok jeden, t. j. od 1. grudnia 1866 do końca listopada 1867 wydzierzawiony.

Licytacya odbędzie się dnia 8. listopada 1866 w tutejszym

c. k. urzędzie powiatowym.

Warunki licytacyi mogą w tutejszym urzędzie być przejrzane.

Do dzierzawy naleza, a to: 889 1582

b) budynki mieszkalne i gospodarskie; c) prawo propinacyi w dwoch karezmach:

d) drzewo na opał tak na swoją potrzeb jak też mieszkańców Berezek, za które ciż rocznie 6 dni ciągłych a 8 pieszych odrabiają;

e) robienie potażu podług upodobania tak w lasach do Bereżek jak i do Stuposian górnych należących.

Cena wywołania stanowi się na 300 zł. w. a.

Chęć wydzierzawienia mający zechcą zaopatrzeni w 10% wadyum w wyż wymienionym terminie w c. k. urzędzie powiatowym w Lutowiskach stanąć.

C. k. urząd powiatowy. Lutawiska, dnia 9. października 1866.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 4986. Dla zabezpieczenia dostarczenia potrzeb dla powszechnego szpitalu na rok słoneczny obwieszcza się licytacya za pomocą opieczętowanych ofert.

Cheacy brać udział, mają się w niżej wymienionych dniach przed południem o 10. godzinie w kancelaryi dyrekcyi powszechnego szpitalu, opatrzeni postanowiocemi kaucyami, znajdować i swe uzdolnienia prawnemi dokumentami wykazać.

Warunki licytacyi moga w zwykłych godzinach urzedowych w kancelaryi zarządu szpitalu powszechnego przejrzane być.

Otworzenie ofert nastapi o godzinie 12tej; później podane nie będą przyjęte.

| Dnie licytacyi                 | Przedmioty | Kaucya<br>wal. a. |  |
|--------------------------------|------------|-------------------|--|
| 22. października 1866<br>detto | Stoma      | 40 zł.<br>40 "    |  |
| 23. października 1866<br>detto | Mydło      | 20 "<br>60 "      |  |
| 24. października 1866<br>detto | Wino       | 200 "<br>500 "    |  |

Od zarządu szpitalu powszechnego. Lwów, dnia 11. października 1866.

(1735) Lizitazione - Ankundigung.

A SETTING

Nro. 8863. Bon der f. f. Finang. Bezirks. Direktion in Zolkiew wird fundgemacht, daß wegen Berpachtung des Fleischverzehrungssteuer Bezuges im Sokaler Pachtbezirke für das Jahr 1867 unter den in der Aundmachung vom 5. September 1866 3. 7855 enthaltenen Bedingungen zu Sokal durch den dortigen f. f. Finanzwachsommissär am 25. Oktober 1866 die zweite, und wenn auch diese erfolglos bleiben sollte, am 8. November 1866 die dritte Lizitazion abgehalten werden wird.

Der Fiefalpreis für ein Jahr beträgt 2311 ft. 99 fr., b. i. Zweitausend dreihundert und eilf Gulten 99 fr. öft. W., wovon der zehnte Theil als Badium zu erlegen sein wird.

Schriftliche, gestegelte und mit bem obigen Babium belegte Offerten, find jedesmal bis zum letten Tage vor der Lizitazion beim Sokaler f. f. Finanzwach-Kommissär einzubringen

Bon der k. f. Finang: Bezirke: Direkzion. Zołkiew, am 8. Oktober 1866.

(1723) © 8 i f t. (3)

Nr. 11554. Bom Przemyśler f. f. Kreisgerichte wird kundges macht, daß über Ersuchschreiben des Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 28. Oktober 1865 3. 49008 und Erlaß des f. f. Oberlandesgerichtes vom 17. März 1866 3. 1270 die über Anssuchen der galiz. Kreditanstalt gegen Sybila Dydyńska geb. Pieściorowska zur Befriedigung der Kapitalkssumme von 2792 st. 15 fr. KM. oder 2931 st. 86½ fr. öst. W. s. im Grunde landesgerichtlichen Beschlußes vom 28. Oktober 1865 3ahl 49008 bewilligte erekutive Feilbierhung der im Sanoker Kreise gelegenen Güter Graziowa oder Gradziowa auch Graziowa górda genannt, ausgeschrieben, welche am 19. November 1866 um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden erleichternden Lizitazions-Bedingungen abgebalten werden wird.

I. Zum Ausrufepreise dient ber beim Gewähren bes Darlehens angenommene Werth pr. 12840 fl. 50 fr. R. M. oter 13482 fl. 871/2 fr. öst. B.

11. Diefe Güter werden in Paufch und Bogen auch unter bem Schähungewerthe jedenfalls nicht um einen geringeren Preis als 6000 fl. öft. Währ, verkauft, jedoch mit Ausschluß des Rechtes zur Entschädigung für aufgehobene Urbarialeinfünfte; dieses Recht bleibt daher Eigenthum der gegenwärtigen Gutseigenthümer mit Borbehalt der auf tiesen Gütern inzahulirten Rechte der Gläubiger.

III. Jeter Kauflusige ist verpstichtet ben zwanzigsten Theil des Austufépreises im Betrage von 674 fl. 15 fr. öst. W. im Baaren, in Bucheln ber galiz. Sporfasse, in galizisch-sändrichen Pfandbriesen oder in galiz. Grundentlastungs Dbligazionen mit den entsprechenden Ruponen nach dem Kurse der letten Lemberger Zeitung, jedoch nie über dem Nominalwerthe derselben zu Sänden der Lizitazionekommission als Angeld zu erlegen, welches im Baaren erlegt, dem Meistbiezther in den Kaufschiling eingerechnet, den llebrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

IV. Den Kauflusigen ift es gestattet, ben Tabularertraft diefer Göter, so wie die Feilbiethungsbedingungen in der hiergerichtlichen Registratur burchzusehen oder in Abschrift zu erheben.

Bon bieser Feilbiethung werden beide Theile, ferner die dem Wohnorte nach bekannten Hypothekargläubiger, dann diejenigen Gläubiger, denen der die Feilbiethung bewilligende Beschluß entweder gar nicht oder nicht zur gehörigen Zeit zugestellt werden sollte, und diesenigen, welche erft nach dem 2ten Mai 1865 in die Landtafel gelangen sollten, durch den bestellten Rurator Herrn Landesadvokaten Dr. Koztowski mit Substituirung des Herrn Landesadvokaten Dr. Chamaides und durch Edikte verpändigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Przemyst, am 22. August 1866.

## Edykt.

Nr. 11554. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, że w skutek odezwy c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 28. października 1865 do l. 49008 i uchwały c. k. sądu krajowego wyższego lwowskiego z dnia 1. marca 1866 do l. 1270 egzekucyjna sprzedaż licytacyjna położonych w Sanockim obwedzie dóbr Grąziowa czyli Grądziowa także Grąziowa górna zwanych, uchwalą c. k. sądu krajowego we Lwowie dnia 28go października 1865 do l. 49008 na prośbę Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego przeciw Sybilii z Pieściorowskich Dydyńskiej celem zaspokojenia wierzytelności w sumie 2792 ztr. 15 kr. m. k. czyli 2931 zt. 86½ kr. w. a. wraz z przynależytościami dozwolona, rozpisuje się, która dnia 19. listopada 1866 o 10tej godzinie przed południem pod następującemi ułatwiającemi warunkami w tym c. k. sądzie przedsięwziętą zostanie:

I. Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu pożyczki przyjęta w sumie 12840 ztr. 50 kr. m. k. czyli 13482 zł. 87½ kr. w. a.

II. Dobra te sprzedają się ryczaltowo i niżej ceny szacunkowej, jednak nie za niższą cenę kupna jak 6000 zł. w. a. i z wyłączeniem prawa do wynagrodzenia za zniesione dochody urbaryalne, które to prawo przeto pozostanie własnością teraźniejszych właścieleli dóbr z zastrzeżeniem praw wierzycieli na tych dobrach intabulowanych. III. Każdy chęć kupienia mający winiem jest dwudziesta cześć ceny wywołania w sumie 674 zł. 25 c. w. a. w gotówce, w książeczkach galic. kasy oszcedności, w listach zastawnych galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego lub obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej Gazecie lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyć sie mających do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum czyli zakład złożyć, które to wadyum w gotowiżnie złożone najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyj zwrócone zostanie.

IV. Chęć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny tudzież warunki licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć lub odpisać.

O tej licytacyi obydwie strony, dalej wierzycieli hypotecznych z pobytu wiadomych do rak własnych — tudzicz tych wierzycieli, którymby nchwała licytacyę pozwalająca albo wcale nie albo w należytym czasie doręczoną niezostała, i tych, którzyby po dniu 2go maja 1865 do tabuli krajowej weszli, przez kuratora w osobie p. adwokata kraj. Dra. Kozłowskiego z substytucya p. adwokata krajowego Dra. Chamaidesa postanowionego i przez edykta zawiadamia się.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 22. sierpnia 1866.

1707) E d y k t. (3)

Nr. 2358. C. k. sąd powiatowy w Jarosławiu uwiadamia niniejszem, iz publiczna przymusowa sprzedaż <sup>21</sup>/<sub>48</sub> części realności w Jarosławiu pod Nrem. k. 13 na krakowskiem przedmieściu położonych, malżonków Simona i Feigi Dürstenfeld własnych, na zaspokojenie sumy 400 zł. w. a. z p. n. na rzecz Izraela Nagelstein, odbędzie się w dwóch terminach na dniu 9go listopada i 10go grudnia 1866 o godzinie 10. zrana w c. k. sądzie w Jarosławiu pod następnemi warunkami:

1. Przy tych terminach realność czyli <sup>24</sup>/<sub>48</sub> części realności li tylko nad cenę szacunkową lub za cenę szacunkową sprzedaną bedzie.

Gdyby realność tę w tych dwóch terminach nawet za cenę szacunkową nie sprzedano, wtedy wyznacza się do ułożenia warunków lzejszych termin na dzień 21. grudnia 1866 o godzinie 10. zrana, na którym interesenci pod surowością §§. 148 i 152 proc. sąd. stanąć maja.

2. Jako cenę wywołania ustanawia się suma szacunkowa 595 zł. w. a., niżej której realność przy tych dwóch terminach sprzedaną nie będzie.

3. Chęć kupienia mający przed rozpoczęciem się licytacyi złoży 10 procent ceny szacunkowej, t. j. 59 zł. w. a. w połowie do rąk komisyi licytacyjnej, którato kwota najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowaną zostanie.

4. Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest w 30stu dniach po prawomocności rezolucyi, mocą której akt licytacyjny do wiadomości sądowej przyjętym zostanie, pierwszą połowę ceny kupna, do której wadyum wrachowane będzie — drugą połowę ceny kupna zaś w 60ciu dniach w sądzie złożyć.

 Od dnia wprowadzenia kupiciela jako właściciela, tenże wszystkie podatki jakiegobądź rodzaju zapłacić ma.

6. Po złożeniu całkowitej ceny kupna, wyda się nabywcy dekret własności, tenże wprowadza się w fizyczne posiadanie kupionych <sup>24</sup>/4s części rzeczonej realności, a długi na tychze intabulowane na cenę kupna przeniesione i ze stanu biernego rzeczonych (realności) części wymazane zostaną.

Jeżeli kupujący jednemu tylko z tych warunków zadość nie nezyni, wtedy na jego koszta i na jego niebezpieczeństwo relicytacya w jednym terminie wypisaną będzie, na którym te <sup>21</sup>/<sub>48</sub> części realności po jakiejbądź cenie sprzedane będą.

8. Akt detaksacyi i ekstrakt tabularny w registraturze c. k. sądu powiatowego w Jarosławiu przejrzeć można.

Co do podatków zaś odseta się chęć kupienia mających do c. k. urzędu podatkowego w Jarosławiu.

Z c. k. sądu powiatowego. Jarosław, dnia 28. sierpnia 1866.

Mro. 51596. Bon bem f. f. Lemberger Landes: als Handelsgerichte wird ber. dem Wohnorte nach unbefannten Therese Gräfin Bobrouska mit tiesem Editte befannt gemacht, daß Feige Lowin in Lemberg gegen tieselbe sub praes. 19. September 1866 3. 51596 ein Gesuch wegen Zahlung der Wechselssumme von 2000 fl. öft. W. f. N. G. überreicht habe, worüber tie Zahlungsaussage unterm heutigen ergangen ist.

Da der Wohnert der belangten Therese Grafin Bobrowska tem Gerichte unbefannt ist, so wird derfelben ter Fr. Landesabvokat Dr. Klimkiewicz mit Substitutrung tes Hrn. Landesadvokaten Dr. Sermak auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator testellt und demfelben oben angeführte Zahlungsaustage dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landere als Sanbelsgerichte.

Lemberg, am 26. Scptember 1866.

15

(2)

(1730) Ligitagione Unkundigung,

Mr 34185. Bur Sicherstellung bes im beiliegenben Ausweise angeführten beiläufigen Papierbedarfes für das Solarjahr 1867 wird die Konkurrenz mittelft schriftlicher Offerten bis 5ten November 1866 eröffnet.

Die Offerten sind versiegelt mit bem mit 5% bes angebothenen Preises berechneten Angeld oder mit dem legalen Beweise, daß dassfelbe bei einer Aerarialkasse zu diesem Zwecke erlegt worden sei, versehen, bis einschließig 5. November 1866 bei ber k. k. Finanz-Landess- Direkzion in Lemberg zu überreichen und mit der Aufschrift: "Ansboth zur Papierlieserung für das Jahr 1867 zu bezeichnen." Jede zur Lieserung angebothene Papiergattung ist in dreisader Qualität, nämlich in der besten, mittleren und ordinären zu offeriren, und es sind von jeder der zuleht erwähnten Qualitäten se vier (4) Musters bogen der Offerte anzuschließen. Ieder einzelne Musterbogen ist der

Gattung und Qualitat nad ju bezeichnen, mit ber Fabrites ober Dus fter. nummer zu verfeben und vom Offerenten zu fertigen.

Rad Ablauf bes obigen Ronfurrengtermines, b. i. nach bem 5. November 1866 werden teine Offerte mehr angenommen werden.

Die Unterschriften ber Offerenten find mit tem Bor- und Bunamen, Charafter und Aufentbalteort beutlich anzusepen.

Die Offerten, welche die austruckliche Ertlarung zu enthalten haben, bag ber Offerent fich ten Ligitagionsbedingnissen unbedingt unterziehe, werden in Gegenwart ber hiezu bestimmten Kommission ersöffnet werden.

Die weiteren Lizitazionebedingnisse konnen bei ben Landes-Defonomaten ber f. f. Finang Landes Direkzion in Wien, Prag, Brunn und Lemberg eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Lanted-Direfgion. Lemberg, am 6. Oftober 1868.

A u s w e i s

über die, fur die f. f. Finang-Landes-Direkzion in Lemberg und die ihr unterstehenden Aemtern in dem Bermaltun Sjahre 1867 ju liefernden Papieren.

|          |                                                                                                                                 |                                                                          |        |              |                         | gu liefernden Papieren.                                   |                 |                                                  |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----|
| Boft-Mr. |                                                                                                                                 |                                                                          | Breite | \$ 6he       | Für die f. f.           |                                                           |                 |                                                  |     |
|          | Ž                                                                                                                               | Zu liefernde Papier:<br>gattung                                          |        |              | Finanz-Landes-Direkzion | Steuerämter                                               | Staatedruckerei | pr. Rief<br>Wiener                               |     |
|          |                                                                                                                                 |                                                                          |        | Wiener Zolle |                         | N í e ß                                                   |                 |                                                  |     |
| 1        |                                                                                                                                 | flein                                                                    |        | 17           | 131/2                   | 803 Rieß, d. i. Achthundert<br>drei                       | -               | 3500 Rieß, d. i. Dreistausend Fünfhundert        | 8   |
| 2        | e p t                                                                                                                           | groß                                                                     |        | 181/2        | 15                      | 1 Rieß 13 Buch, b. i. Gin Rieß   13 Buch                  |                 | 1000 Rieß, d. i. Gin=   taufenb                  | 10  |
| 3        | 0 11 8                                                                                                                          | Mebian                                                                   | flein  | 22           | 161/2                   | 4 Buch , b. i. Bier                                       | ,-              | 1000 Rieß, b. f. Gintaufenb                      | 14  |
| 4        | 65                                                                                                                              | Regal                                                                    | Elein  | 24           | 181/2                   |                                                           |                 | 500 Rieß, b. i. Fünfhundert                      | 21  |
| 5        |                                                                                                                                 | Me.                                                                      | groß   | 26           | 19                      |                                                           | _               | 100 Rieß, b. i. Gin-<br>hundert                  | 27  |
| 6        | Ranglei                                                                                                                         | flein                                                                    |        | 17           | 131/2                   | 47 Nieß 5 Buch, d. i. Vierzig Sieben Rieß fünf Buch       | is mad that     |                                                  | 8   |
| 7        | Rai                                                                                                                             | groß                                                                     |        | 181/2        | 15                      | 2 Rieß 3 Buch, d. i. Zwei Rieß   brei Buch                | _               | _                                                | 10  |
| 8        |                                                                                                                                 | Fein Post<br>klein                                                       |        | 17           | 13 1/2                  |                                                           |                 | 30 Rieß, b. i. Dreißig                           | 10  |
|          | Badhapier                                                                                                                       | groß .                                                                   |        |              | -                       | 4 Rieß 4 Buch, d. i. Vier Rieß   Wier Buch                | _               |                                                  | _   |
|          | Back                                                                                                                            |                                                                          |        |              | -                       | 56 Rieß 15 Buch, d. i. Fünfzig   feche Rieß Funfzehn Buch | -               |                                                  | _   |
|          | Cour                                                                                                                            | Couvert = Papier                                                         |        |              |                         | 75 Rieß I Buch, b. i. Siebzig Funf Rieß Gin Buch          |                 |                                                  |     |
| 2        | 2 R<br>1 R                                                                                                                      | Groß-Median Naturgefärbt 2 Rieß lichtblau 1 Rieß Rosafarb 1 Mieß Rehfarb |        |              | 40                      |                                                           |                 | 5 00 5 5 6 2 7 5                                 | 4.0 |
| 3        | 1 Rieß lichtgrau   Groß.Median Peft.Druck   100 Rieß feines   300 Rieß orbinär     Median Druck Doppelts   Bögen zum Gefegblatt |                                                                          |        | 23           | 18                      |                                                           | _               | 5 Nieß, d. i. Fünf   400 Nieß, d. i. Vierhundert | 19  |
|          |                                                                                                                                 |                                                                          |        | 32           | 22                      |                                                           |                 | 800 Rieß, d. i.<br>Adhthundert                   | 25  |
|          | Groß ordinar Drudpapier   jum Boligei-Angeiger                                                                                  |                                                                          |        | 19           | 14                      | _                                                         | -               | 130 Rieß, b. i. Ginhundert Dreißig               | 9   |
|          | Groß = Regal Druckpapier                                                                                                        |                                                                          |        | 29           | 20                      | _                                                         |                 | 25 Rieß, b. i. 3mangig Bunf                      | 20  |

(1751) Konkurs-Kundmachung.

Mro. 2121 - Pr. In Oftgalizien ist eine Sammlungskasses Kontrolorsstelle in ter X. Diatenklasse mit dem Gehalte jährlicher 945 ft., eventuell 840 fl., 10perzenigem Quartiergelde und der Kauzionepsicht in Erledigung gekommen.

Gesuche sind unter Nadmeisung der Prüfungen aus der Staaisrechnungswissenschaft und ben Rassavorschriften, dann der Kenntniß der Landessprachen, binnen diei Wochen bei der f. f. Finang-Landes-Direktion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete dieponible Beamte wird vorzugeweise Rudficht

genommen.

Lemberg, am 12. Oftober 1866.

(1706) Obwieszczenie. (3)

Nro. 13471. C. k. sad obwodowy w Przemyślu niniejszem zawiadamia wszystkich wierzycieli hypotecznych dóbr Rytarowice z przyległościami Sadkowice, Władopole i dwóch części Rytarowic w obwodzie Przemyskim położonych, teraz do p. Macieja Zenona

dw. im. Serwatowskiego należących, że na prośbę tegoż postępowanie celem przyznania kapitału indemnizacyjnego, wyrokiem Lwowskiej c. k. Dyrekcyi funduszu indemnizacyjnego z dnia 24. listopada 1858 Nro. 5958 za zniesione w dobrach Rytarowice obwodu Przemyskiego niepoddańcze powinności w kwocie 420 zł. 961/2 c, wal, austr. obliczonego wprowadzonem zostało. Wzywa się zatem vszystkich wierzycieli, aby swoje wierzytelności w terminie aż do dnia 27. listopada 1866, 10tej przed południem ustnie lub pisemuie w sądzie tym zgłosili, bo inaczej niezgłaszający się wierzyciele w terminie do rozeznania tej sprawy indemnizacyjnej wyznaczonym dalej słuchani nie będą, lecz za zezwalających na przekazanie niezgłoskonej wierzytelności wedle przypadającego porządku na kapital indemnizacyjny uważani będą, nadto utracą prawo czynienia zarzutów i wszelkich kroków prawnych przeciw układowi, któryby interesowani w myśl §. 5 ces. patentu z dnia 25. września 1850 zawarli, gdyby ich wierzytelności podług tabularnego porządku na kapital indemnizacyjny przekazane, lub podług §. 27 ces. patentu z dnia 8. listopada 1853 przy gruncie pozostawione zostały.

Przemyśl, dnia 26. września 1866.